

Bayerische Ostmark Januar 1941

# Jungmädelführerin!

Sei nicht ein Winds und Wetterhahn, Daß Du stets Neues fangest an! Was Du Dir wohl hast vorgesetzt, Dabei beharre bis auf's Lett!

St. Johannis-Gilbe in Riga

Dieses Wort, Jungmädelführerin, foll über Deiner Arbeit an und mit Deinen Jungmädeln im Jahre 1941 fteben.

Wir wollen es jo verstehen, daß wir immer erst eine Aufgabe gründlich erledigen. Und diese eine Aufgabe dann aber bis zur letten Gründlichkeit und Tiese, ehe wir uns an eine neue wagen.

Rur so wird es uns gelingen, auf verschiedenen Gebieten unserer Jungmädelarbeit, ob es nun das Singen oder das Spielen oder der Sport oder die Dienstunterweisungen oder andere Aufgaben betrifft, etwas Wesent: liches und Festsitzen des zu erreichen.

So sollst Du nicht mehrere größere Aufgabe zu gleicher Zeit ans paden und glauben, daß sie durch einen Heimnachmittag geschafft sind. Aussdauernd und gründlich must Du sein und selbst erkennen, wenn eine Arbeit vorerst noch oberflächlich geian wurde.

Ich glaube, der Führer tann uns darin, wie in so vielen Dingen, auch Borbild sein! Er schafft ein großes Wert nach dem anderen. Dentt an seine Kriegstaten, dentt an seine Friedenstaten. Und mögen manche andere Dinge noch so wichtig sein, das, was am allerwichtigsten ist, wird zuerst geschafft und vieles andere muß dahinter zurücksehen.

So mußt auch Du handeln!

Du mußt die wesentlichsten Aufgaben eines Monats — ja, eines Biertels jahres — mit aller Ausmertsamteit und allem Gewicht erledigen und immer wieder auf sie zurücktommen, nicht loder lassen, sie immer wieder beleuchten. Rur so wirst Du Deine Jungmädeleinheit langsam, aber st et i g, auf allen

Gebieten der Jungmädelarbeit voranbringen.

Du brauchst dazu Ausdauer und ein tlares Ertennen, ob Du mit Deinen Jungmädeln schon das erreicht hast, was als Ausgabe gestellt war.

Bir werden dadurch planmäßiger und gründlicher arbeiten und mehr an beständigen Werten schaffen.

Dies sei Dein sester Borfat, mit dem Du an die Arbeit mit Deinen Jungmadeln für den Führer und unsere Gemeinschaft im neuen Jahre herangehit!

Eva Rlofe

## Jungmädelführerinnen-Dienstplan für Monat Januar 1941

#### JM .- Ringführerin

Teilnahme an der Untergauschulung. Durchführung des eigenen Ringwochenendlagers. Überwachung ber Besprechungen der Gruppenführerin.

#### JM.-Gruppenführerin

Teilnahme an ber Untergauschulung.

Durchführung der Führerinnenschulung, dabei genaues Durchspreschen der RIF. Mappe und des IM. Führerinnendienstes November 1940 und Januar 1941.

Dienstftrafordnung der Sitler-Jugend.

Kontrolle des IM.-Dienstes innerhalb der IM.-Gruppe, dabei die FM.-Mädel der Gruppe in Augenschein nehmen!

Kontrolle der Arbeit der Betreuungseinheit für das Samburger Lager.

#### JM.-Schaftsführerin

Straffer Beginn des 3M.-Dienstes am heimnachmittag, bei Berts arbeit und Sport (Bintersport).

Planmäßiger Beginn einer richtigen Spielarbeit.

Genaueste und gewissenhafteste Durchführung des Dienstes im hinblid auf die neue Dienststrafordnung der hitler-Jugend.

#### führerin der JM .- A .- Schaft

Durchführung der Heimnachmittagsthemen nach dem Ausbildungssplan: Gründung und Kampf der Hitler-Jugend / Ausbau und Gliesderung der Hitler-Jugend / Jungmädel — Führerin — Eltern — Schule / Dienstgestaltung, Dienstsormen / Dienststrafordnung der Hitler-Jugend.

# heimnachmittagsplan für Januar 1941

| 1. Woche<br>6. bis 11. Januar     | Politischer Aberblid vom 1. Dezember 1940 bis zum ersten IM. Dienst im neuen Jahre<br>Singen / 10= bis 14jährige Jungmädel               |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Sonntag, 12. Jan.                 | frei                                                                                                                                     |  |  |
| 2. Woche<br>13. dis 18. Januar    | Heimspiele / 10= bis 14jährige Jungmädel<br>Mädel erzählen aus ihrem Beruf                                                               |  |  |
| Sonntag, 19. Jan.                 | frei                                                                                                                                     |  |  |
| 3. Woche<br>20. bis 25. Januar    | Werkarbeit / 10s bis 14jährige Jungmädel                                                                                                 |  |  |
| Sonntag, 26. Jan.                 | Erzählerweitstreit                                                                                                                       |  |  |
| 4. Woche<br>27. Jan. bis 2. Febr. | "Kampf der Bewegung und SA." Siehe IMFüh-<br>rerinnendienst Nov./Dez. 1940. Siehe RIFMappe<br>Januar 1941. / 10= bis 14jährige Jungmädel |  |  |
| Sonntag, 2. Febr.                 | ftei                                                                                                                                     |  |  |

# Sportnachmittagsplan für Januar 1941

| 1. Woche<br>6. bis 11. Januar     | Wintersport, wie Sti, Robel, Schlittschufe         |  |  |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Sountag, 12. Jan.                 | frei                                               |  |  |  |  |
| 2. Woche<br>13. bis 18. Januar    | Erzählstunde im Seim                               |  |  |  |  |
| Sonntag, 19. Jan.                 | - Werfarbeit                                       |  |  |  |  |
| 3. Woche<br>20. bis 25. Januar    | Wintersport oder Serstellung von selbstgefertigten |  |  |  |  |
| Sonntag, 26. Jan.                 | Erzühlerwettstreit                                 |  |  |  |  |
| 4. Woche<br>27. Jan. bis 2. Febr. | Wintersport                                        |  |  |  |  |
| Sonntag, 2. Febr.                 | frei                                               |  |  |  |  |

## Große Arbeitoplanung

#### überficht über die Arbeit von Januar bis April 1941

Jungmäbelführerin!

Lies Dir zuerst diese große Arbeitsplanung bis April 1941 durch, denn danach sollst Du Deine Arbeit einteilen und aufstellen.

Du follst aus der Planung erfennen, welche Aufgaben die vordrings lichsten find.

Aufgaben: 1. Die besten Jungmädel im Alter von 12 bis 14 Jahren sollen bis zum April jo weit sein, daß sie in diesem Monat die weltanschauliche Prüfung sur das Jungmädel Deistungsabzeich en ablegen können. Die Heimnachmittage werden danach ausgerichtet.

2. Jebe Jungmädeleinheit foll in der Spielgestaltung so ein gutes Stud vorwärts tommen, daß am Ende des ersten Bierteljahres ein Elternnachmittag oder ein öffentlicher Abend steigen fann.

Um diese beiden Ziele zu erreichen, stehen folgende Aufgaben über den Monaten:

Januar

Thema für das IM.: LA. (Leiftungsabzeichen): "Rampf der Bewegung und SA."

Spielmäßige Arbeit: "Das Darstellungsspiel als Borstuse zur Scharade" — "Das Erzählen"

Wertarbeit: Schriftzeichnen

Führerinnenschulung:

"Die Dienststrajordnung der Sitler=Jugend"

Mebruar

Thema für das 3M.sQU.: "Deutschium in aller Welt"

"Die Aberweifung in den BDM."

Spielmäßige Arbeit:

"Die Scharade" - "Das Stegreiffpiel"

Bertarbeit: "Figuren-Schattenfpiel"

Borbereitungsdienft für die neuen Behnjährigen

Führerinnenschulung:

"Wie gestalte ich einen öffentlichen Abend oder einen Elternnachmittag?" Mära

Thema für das JM.=LA.: "Kampf der Hitler=Jugend"

Spielmäßige Arbeit:

"Das Schattenfpiel: Wir tangen"

Berfarbeit: Wir bereiten Tischtarten und Ginladungsfarten vor

mit Kartoffelftempeldrud

Borbereitungsdienft fur die neuen Behnjährigen:

"Saltungsjormen"

Monat für die öffentlichen Abende und Elternnachmittage

Mpril

Thema für das JM.sLA.:

"Unjere Beimat Banerifche Oftmart"

Monat zur Abnahme der weltanschaulichen Prüfung für das 3M.=LA.

Berfarbeit: Oftertifchichmud

Die Aufnahme ber Behnjährigen

Eine Diterjahrt

## Lieder



Le Mit Sach und Pack monspheren wir leute ins seld, in die Welt, in die Neite | frisch vorwärts, Monn sie Nonn, der Tambour zieht voran. Tralata, der Tambour zieht voran.

I lind tustig sont nicht die Voldalen, mein Schätzel hat es langst sa erraten, i wenn wieder ich marschier vom seld in das Guartier. Tralala, nom seld in das Guartier.

#### Ein Lied zum Ergahlen:



- 2. Will ich in mein Küchel gehn, will mein Süpplein kochen, steht ein bucklig Männlein da, hat das Töpflein brochen.
- 3. Will ich auf den Boden gehn, will mein hölzlein holen, steht ein bucklig Männlein da, hat mirs halb gestohlen.
- 4. Will ich in den Keller gehn, will mein Weinlein zapfen, steht ein bucklig Männlein da, tut mir'n Krug wegschnappen.
- 5. Will ich in mein Bankchen gehn, will ein bigen beten, steht das bucklig Männlein da, fängt gleich an zu reden:



Ein Lied jum Tangen und für bie 3DR. Spielicar:





Ein Lied jum Rachhaufegeben:



2. Und wenn ich keine Schuh mehr -züseli buseli redede, - und wenn ich keine Schuh mehr hab:

3. gieb ich ein Paar Pantoffel -gufeli bufeli redede, - gieb ich ein Paar Pantof.

fel an

4. und tang als wie ein alter - zusell bufeli redede. - und tang als wie ein alter Mann.

## Das fieimspiel als Vorstufe jur Scharade

Jungmädelführerin!

Oft wirst Du verzweiselt gesagt haben: "Ach, mit meinen Jungmädeln werde ich wohl niemals so eine richtige Scharade oder ein seines Stegreifspiel zusammenbringen, die sind ja steif wie die Böcke!" Stimmt's?

Aber nun siehst Du aus der großen Arbeitsplanung, welchen Weg Du gehen sollst, um durch einen plaumäßigen Aufbau in der Spielarbeit über das. heimspiel zur Scharade und von dort zum Stegreifspiel mit Deinen Jungmädeln zu tommen.

Wenn Du Dich in Deiner Arbeit nun an diesen Aufbau haltst, so werden Deine Jungmädel schneller und sicherer zu einem guten Spielen tommen, als wenn Du Dir von vornherein vornimmst, ein Stegreifspiel mit ihnen zu machen.

Bor allem jollst Du ja mit allen Deinen Jungmädeln zum Spielen tommen und nicht nur mit einigen wenigen "Kanonen", während sich die anderen Jungmädel gelangweilt und zurückgesett fühlen.

Du weißt, daß die meisten Deiner Jungmädel, sobald sie etwas allein voriprechen oder aussagen mussen, schüchtern sind, rot werden, herumstottern, geschweige denn dann reden.

Aber diese erste Klippe soll sie nun das Beimspiel und daraus im besonderen die Gruppe der Darstellungsspiele hinwegführen.

Du, Jungmädelführerin, sollst wissen, daß Du mit den Seimspielen einen ganz bestimmten 3med verfolgst. Den Jungmädeln selbst muß er aber vers borgen bleiben.

Denn je ungezwungener, unbewußter und ganz nur von der Freude am Spiel herkommend die Jungmädel dabei sind, um so ichneller kommen sie in das richtige Spielen hinein. Ich meine so, daß ihnen gar nicht bewußt wird, daß ihr heimspiel zu gleicher Zeit ein kleines Stegreifspiel sein kann.

Denn Stegreiffpielen heißt:

aus dem Augenblick heraus, mit manchem be: sonderen Einfall eine Begebenheit spielen!

Durch das Seimspiel werden die Jungmädel also gang unbewußt und zwanglos zum Spielen = etwas darftellen angeregt.

Du selbst, Jungmädelführerin, kannst dabei auch gleich seststellen — ohne daß es die Jungmädel merken —, welche Jungmädel besonders für eine bestimmte Rolle talentiert sind und welche gute Einfälle haben.

Wichtig ift, daß nicht immer dieselben Jungmädel jum Spielen daran genommen werden, sondern je des Jungmädel, ja auch die Unbegabteren mehrere Male beim Spiel beschäftigt find.

## fieimspiele

Jung mabelführerin! Sast Du Dir auch die Borbesprechung davor angeschaut? Sie ist wichtig für Dich, nicht nur die Heimspiele selbst!

#### Shafstopf

(Ein Spiel jum Gedachinisstärten, Rennenlernen und gur Ginführung und Aufloderung)

Du sitt mit Deinen Jungmädeln im Kreis. Du beginnst und rufst Deinen Ramen auf: "Ise!" Das lints neben Dir sitzende Jungmädel wiederholt Deinen und sagt seinen Namen dazu, also: "Ise — Trud!" usw. Hast Du viele Jungmädel in Deiner Einheit, dann wird es natürlich immer schwerer, die Namen der Reihenfolge nach zu behalten und wird sein, daß einmal ein Jungmädel den Namen einer Kameradin vergessen oder verwechselt hat. Dann bekommt dieses Jungmädel den Namen "Schafskopf" und darf nicht mehr weiter aufzählen. Das neu aufzählende Jungmädel muß nun immer in seiner Namenreihe alle "Schafsköpfe" mitnennen. Am Ende des Spieles dürsen aber dann alle Schafsköpfe ihre richtigen Namen sagen, sonst bleiben sie Schafskopf ihr Jungmädelleben lang!

#### Liebertonig

(Ein Spiel, das Geistesgegenwart verlangt und den Mut, sich in den Kreis ber Jungmädel zu stellen und allein ein Lied zu singen!)

Du beginnst mit dem Spiel, indem Du als Liederkönig in der Mitte des Kreises sitt und ein Lied anstimmst: "Ich gebe mir die Ehre und sing ein Liedlein...", stopp, hier hältst Du und singst nicht weiter. Nun müssen die Jungmädel mit dem ersten Buchstaben des letzen Wortes, hier "Liedlein", ein neues Lied suchen, das mit "L" beginnt. Wer ein solches gesunden hat, geht auf die Mitte zu, singt von dort z. B.: "Laßt doch der Jugend, der Jugend, der Jugend ihren ..." und setzt sich auf Deinen Hoder, denn Du bist als Liederstönig geschlagen und machst dem neuen Liederkönig Platz. Wer sindet nun ein Lied, das mit "i" vom letzen Wort "ihren" beginnt? Und so wird immer der augenblickliche Liederkönig geschlagen und muß einem anderen weichen. Es muß eigentlich dabei Schlag auf Schlag gewechselt werden, es darf der neue König sich erst gar nicht hinsehen, schon muß er wieder von seinem "Thron" herunter.

#### "Rein — ohne!"

(Ein Spiel, das wieder Geistesgegenwart verlangt und darüber hinaus etwas dichterisches Talent und auch einen guten With)

Dieses Spiel "beißt sich irgendwann in den Schwanz", nämlich dann, wenn beim Reimen ein Wort sommt, auf das nur wieder ein einziges Wort sich reimt und man dieses also nur nehmen sann. Du merkst, das ist ein Spiel, bei dem gereimt werden muß. Du beginnst: "Kein Baum ohne Laub", das

nächste Jungmädel dreht den Reim um und sagt: "Ohne Laub tein Baum". Das übernächste muß nun für das Wort "Baum" einen neuen Reim finden; 3. B.: "Rein Schlas ohne Traum!" — "Ohne Traum tein Schlas!" — "Rein Hirte ohne Schas!" — "Ohne Schas teine Hirten!" — "Reine Braut ohne Myrte!" — "Ohne Myrte teine Braut!" — "Reine Schlange ohne Haut!" usw. — Wer in der Reihensolge versagt, scheidet aus. — Als Wettspiel wie "Edelfloh".

#### Sandwerferfpiel

(Ein Darstellungsspiel, das von den Jungmädeln eine gute Beobachtungsgabe und auch Nachahmung verlangt)

Alle Jungmädel sitzen im Kreis, eins stellt sich oder sett sich in die Mitte und ahmt, ohne ein Gerät zu Silse zu nehmen, ein Handwert oder eine bestimmte Arbeit nach. Also z.B. Schneider, Schuster, Schmied, Strasenbahnschaffner, Orgelpianist usw. Das Jungmädel, das die Arbeit oder den Beruf zuerst erraten hat, darf nun eine neue Arbeit zeigen.

Es darf nicht dabei gesprochen werden, alles wird stumm, also als Pan e tom ime, gespielt!

Fein kannst Du, Führerin, dabei sehen, welches Jungmädel gut beobachtet hat und vielleicht die Arbeit seines Baters gut nachahmen kann.

#### "Bom Unfang bis jum Enbe!"

(Darstellungsspiel, das noch feinere Beobachtung verlangt und vor allem noch klarere Wiedergabe)

Ein erweitertes Sandwerkerspiel, bei dem ein Jungmädel einen Arbeitsvorgang von seinem Ansang bis zu seinem Ende gibt. Wieder ohne Gerät und ohne dabei zu reden.

Jum Beispiel: Ein Jungmädel geht mit schwerem Schritt, etwas gebeugt, sich auf den unsichtbaren Pflug stüßend, mit breiten Schritten hin und her, dann den Pflug wendend, mit der Peitsche knallend, an der Leine ziehend. Dasselbe Jungmädel läßt die Egge über die Furchen gehen, dasselbe Jungmädel sät das Getreide, es mäht das Heu, es wendet das Heu. Es mäht das Getreide, es rafft es ab, stellt die Garben zu Puppen, gabelt die Garben auf den Erntewagen und drischt am Ende das Getreide aus. Es muß selbst ans sagen, wenn ein Arbeitsvorgang zu Ende ist und der neue beginnt. Das kann wirklich gut sein und die Jungmädel werden vielleicht zu einer besseren Beobsachtung der Arbeit kommen und sich im Darstellen üben.

#### "Mule Mann ran!"

(Darstellungsspiel, das Beobachtung und Wiedergabekunst verlangt. Aber hins zu tommt, daß sich alle Mitspieler in einen Arbeitsvorgang teilen und gutes Zusammen piel ersordert)

Mehrere Jungmädel beraten vor der Tür, was sie sür einen Arbeitsgang spielen wollen. Ein Spielsührer leitet unmerklich dann das Spiel. Das sührende Jungmädel muß also einen ganzen Arbeitsgang in einzelne Bewegungen und Handgriffe austeilen und sie an je ein Jungmädel verteilen zum Spielen. Es spielen dann natürlich nicht alle Jungmädel auf einmal ihren Arbeitsvorsgang, sondern warten ab, bis sie mit ihrer Teilarbeit daran kommen.

Ober: wenn nicht so viele Jungmädel dem einen führenden zur Berfügung stehen, machen erft alle Jungmädel den ersten Borgang nach, dann den zweiten und dritten usw.

Ein Beifpiel: "Die Feuerwehr loicht einen Brand!"

- 1. Aufgabe: Fünf Jungmädel ziehen den Feuerwehrwagen, zwei vorne, an der Deichsel, zwei stogen an den Seiten, zwei hinten.
- 2. Aufgabe: Zwei davon giehen ben Schlauch vom Sprigenwagen und dreben ihn an ber Bumpe feft.
- 3. Aufgabe: Bier davon pumpen. Abwechselnd vier Arme hoch, die anderen vier gleichmäßig und die Arme dichthalten.
- 4. Aufgabe: Zwei Jungmädel halten den Schlauch und spritzen, sehen dabei nach oben, wie die pumpenden Jungmädel immer in einer Richtung nach oben sehen. Die dritte und vierte Aufgabe während des ganzen Spieles.
- 5. Aufgabe: Ein Jungmädel steigt eine Leiter hinauf und holt einen Menichen herunter. Sierbei das erstemal einen sichtbaren Gegenstand, nämlich das kleinste Jungmädel, auf den Schultern beim Serabsteigen mitbringen.
- 6. Aufgabe: An dieser beteiligen sich alle, alle anderen Arbeiten werden dann eingestellt. Die Jungmädel bilden einen ganz dichten Kreis, Gesicht nach innen, und halten in den Fäusten vor ihrem Bauch das unsichtbare Springstau. Sie sehen dabei in einer Richtung nach oben. (Wenn der Mensch gesprungen ist), gehen die Fäuste mehrere Male gleichmäßig nach unten und wieder nach oben, das Springtuch sebert nach! Er wird von einem Feuerwehrmann hinausgetragen. (Unsichtbar!) Der Brand ist gelöscht, nun entwickeln sich alle Aufgaben bis zum Sinaussahren des Sprihenwagens zurück.

Du siehst, Führerin, daß das lette Spiel beinahe schon eine Scharade datstellen tann und auch bei einem Elternabend, der 3. B. Handwerkerlieder und Geschichten bringt, schon zu verwenden geht.

Um die Jungmädel in diesem Spiel zu üben, tannst Du auch Aufgaben stellen für mehrere Jungmädel, die sie dann beim nächsten Heimnachmittag spielen müssen. Bei den Gemeinschafts-Darstellungsspielen mußt Du ganz bes sonders darauf achten, daß die Jungmädel immer zusammen spielen und sich sozusagen in die Hand spielen.

Ein anderes Beifpiel: "Ein Brief macht eine Reife!"

Was für Arbeitsvorgänge können Deine Jungmädel spielen vom Briefschreiben in dem einen Ort bis jum Briefempfänger im anderen Ort?

Bei den Handwerterspielen handelt es sich also immer um Arbeitsvorgänge, die dem Jungmädel von irgendwoher bekannt sind. Wesentlich ist, Jungmädelsührerin, daß Du dann, wenn die Jungmädel das Spiel tlar erfaßt haben, ihnen selbst überläßt, neue Arbeiten zum Spielen zu sinden. Gleich, ob als Einzelsperson oder mit anderen Jungmädeln zu einer Spielgruppe zussammen. Die Jungmädel sollen vor der Tür auch etwas Zeit haben, sich turz die Borgänge durchzusprechen und kurz das Spiel anzudeuten.

Für den kommenden Seimnachmittag gibst Du als Wetispiel auf: Immer drei, vier Jungmädel überlegen sich ein Sandwerkerspiel und spielen es dann. Welche Gruppe spielt am deutlichsten und einfallsreichsten seine Arbeit?

#### "Rate, wer bin ich?"

(Das Spiel verlangt gute Beobachtungsgabe, das Bermögen des Sichvorstels lens in Gedanken und des guten Wiedergebens, auch Sicherheit, vor dem Kreis der Jungmädel ju spielen)

Bu diefem Spiel wirft Du felbit tommen, Jungmadelführerin, wenn Ihr mit Freude und guter Auffaffung die anderen Sandwerterfpiele gefpielt habt. Sier wird feine bestimmte Urbeit mehr nachgeahmt, fondern die Jungmadel jollen nun entweder eine befannte Marchengestalt nachahmen oder eine Gestalt ihres Beimatortes, die jeder fennt und die topifche Bewegungen hat, ober eine Rameradin aus dem Rreis oder einen besonders charafteristischen Runfts ler, das heißt nicht einen namentlichen, sondern einen Runftler 3. B. aus der Gruppe ber Meistergeiger, Clowns, Ganger uim. Dabei muß auf jede fleinste Sache geachtet werden. Bum Beifpiel: Konnt 3hr Euch vorstellen, wie die Bege aus "Sanjel und Gretel" jum Stall des Sauft humpelt und fich den Finger bes Sanil zeigen fagt? Aber ftumm fpielen! Konnt 3hr Guch porftellen, wie fich ein Schaufpieler aufftellt, wenn er photographiert wird? Aber ftumm fpielen! Konnt 3hr Guch vorstellen, wie Muffolini feine Jungfaschiften begrußt und zu ihnen fpricht. Aber ftumm fpielen! Sabt 3hr ichon mal gefeben, wie eine Sangerin neben bem Flügel, der fie begleitet, fteht, vor bem Singen, mahrend des Gingens, nach dem Gingen, wenn fie Beifall erntet??? Alle Berjonen und Berjonlichteiten werden ftumm, ohne irgendwelche Silfsmittel wie Rleider oder besondere Gerate, gespielt.

Bei diesem Spiel kann immer nur ein Jungmädel eine Person spielen und muß zu diesem Zwede in der Kreismitte stehen — wenn es nicht gerade zu einer bestimmten Person eine besondere Ede braucht.

#### Berfonenraten

(Ein Spiel, bei dem es auf die sosort einsetzende Geistesgegenwart ankommt und bei dem man sich in eine Rolle, die man aufgezwungen bekommt, hineins versetzen kann. Es wird dabei mehr auf eine Redegewandtheit ankommen.)

#### Perjonenraten nachahmen

Dieses Spiel stellt eine Erweiterung des Handwerterspiels dar; es verlangt noch mehr Beobachtung und bessere Darftellungsfunft.

Zwei Jungmädel gehen vor die Tür und überlegen sich, was jede von ihnen für eine Person darstellen will. Am Ansang ist es gut, wenn es meistens Personen aus ihrem Kreise sind, also ihre Kameradinnen oder Führerinnen, weil sie deren Bewegungen und Eigenarten des österen vor sich haben. Sie spielen nun in der Kreismitte den anderen Jungmädeln jeder ihre Rolle vor. Die Jungmädel müssen raten, die beiden; die zuerst die richtige Lösung gestunden haben, gehen hinaus.

Eine andere Art: Es gehen zwei Jungmädel vor die Tür und es beraten fich jest nicht diese beiden, sondern die Jungmädel drinnen im Raum,

was jede einzelne spielen soll. Jede Person wird auf einen Zettel geschrieben und wenn die beiden Jungmädel hereinkommen, wird einer davon der Zettel angehestet, auf dem die Person steht, die das and ere Jungmädel spielen soll und umgekehrt ebenso. Nun weiß der Kreis, was jedes Jungmädel darstellen muß und die beiden in der Mitte stehenden Jungmädel müssen raten, was die Partnerin sür eine Person darstellt.

Bei der letzten Art darf zum ersten Male gesprochen werden. Gut wird es sein, dabei immer zwei Personen zu wählen, die entsweder zueinanderpassen, also z. B. der König, die Prinzessin und König Drosselbart — der Froschtönig und der eiserne Heinrich, oder man nimmt ganz trasse Gegensähe, z. B. Aschenputtel und der Schlotseger Eures Ortes — der Gendarm Eures Ortes und Knecht Ruprecht! —

#### "Rate, was ich für einen Charafter habe!"

(Ein Spiel, bei dem sich die Jungmädel gang ftart auf eine Charattereigens ichaft einstellen muffen. Gutes Sineinversegentonnen und Wiedergebenkonnen wird verlangt.)

Run tommt die höchste Stuje der Darstellungsspiele an die Reihe, das ist das Darstellen von Charaftereigenschaften.

Ein Jungmädel will z. B. Stolz darstellen: straffe Haltung, man sagt: "Lineal verschluck!", blickt kaum zu Boden, sondern immer in eine gewisse Höhe, möglichst noch die Nase hochreden, Mund etwas zusammengezogen. Wenn sich das Jungmädel noch einen Partner nimmt, der es "reizt", z. B. durch Grüßen, auf das es nicht antwortet, oder ansprechen, das es ebenfalls übershört, dann werden die anderen es schon herausbekommen. Es darf aber kein Wort geredet werden!

Ebenso können dargestellt werden einzeln oder verstärkt und erst richtig zum Ausdruck kommend durch ein zweites Jungmädel: Fröhlich — traurig — wüfend — dumm — tolpatschig usw.

Aber nie darf dabei geredet werden, denn das verrät ja jo fort die Eigensichaft ohne Spiel und das Spiel ist doch das Wesentliche!

Gib ruhig von manchen Spielen einige Aufgaben für das nächste Mal, Jungmädelführerin, denn Du wirst sehen, wie gern die Jungmädel so etwas tun und dabei sind.

Mertst Du nun den Aufbau, der allein bei diesen Seimspielen darin ist? Erst einsache handwerkliche Griffe, allein, dann in Gruppen, mit Zusammenspiel und Obachtgeben auf jeden anderen Spieler, dann Personen darstellen, stumm und mit Rede und jett das schwierigste: die Eigenart darstellen.

Nun alle drei Arten verbunden und ein ganzes Stegreifspiel wäre sertig. Aber halt, erst wollen wir uns im kommenden Monat, also Februar, der Scharade zuwenden. Auch das haben wir beinahe, denn Du wirst gemerkt haben, daß manches Darstellungsspiel schon eine halbe Scharade war.

Doch über die Scharade im nachften Führerinnendienft.

## Wir erjählen

Jungmädelführerin!

Gleich zum Seimspiel wollen wir das Erzählen seinen, denn es ergibt sich daraus, und die Jungmädel muffen, wenn sie bis zum Stegreifspiel tommen sollen, auch richtig frei und lebendig erzählen können.

Aber, kannst Du denn schon, Jungmädelsührerin, ganz srei und lebendig erzählen? So erzählen, daß die Jungmädel alles vor sich sehen, was Du ihnen mit Deiner Sprache "malst", und so erzählen, daß die Jungmädel alles um sich herum vergessen können? Kannst Du es schon?

Run, gib mal acht, auch wenn Du glaubst, Du könntest es schon gut genug! Jum Erzählen nimmst Du Dir zuerst mal Märchen her, denn da kannst Du mit Deinen eigenen Worten die alltäglichen wie die wunderlichen Dinge sagen. Mit Deinen eigenen Worten kannst Du das, was im Märchen so einsach hingesagt wird, ausmalen, umschreiben, beschreiben, vor den Jung-mädeln ausmarschieren lassen, vorübersahren lassen, ganz, wie Du die schmütztenden und erklärenden Worte sindest.

Da las ich in einem Märchen: "... und der König setzte sich am Morgen auf seinen Thron und besehl dem Diener, daß er den Burschen hincinführen möge ..."

Run lasse ich mal den König mit seinem Thron und seinem Diener vor den Jungmädeln richtig vor ihrem "inneren Auge" erscheinen.

Co: "... Frühmorgens, es war ichon heller Tag, ließ Geine Majestät der Ronig erft eines feiner toniglichen Beine unter der Bettdede hervorfeben und dann das andere. Und als fie alle beide braugen maren, da stellten fie fich nadt und bloß auf den Teppich, der ein Lowenfell mar. Und als die beiden Fuge ftanden, da mußte ja auch der Berr Ronig nachtommen! Er ftieg in feine machtigen roten Bantoffeln und legte fich feinen blauweiß getüpfelten Golafrod um. Denn er wollte noch nicht mit Regieren beginnen, erft mal in aller Ruhe feinen Morgentaffee ichlurfen und babei suerft überlegen, was es wohl heute zu regieren gabe. Aber mitten im gemutlichen Raffeetrinten fiel ihm ein, bag er ja den Burichen icon für febr geitig bestellt hatte, und so läutete er feinem alten ehrwürdigen Diener. Es dauerte ja etwas lange, bis der alte Diener fam, aber daran mar mohl feine Majestat gewöhnt. Der Diener brachte auch icon die Rrone mit und fette fie dem Ronig auf fein greises Saupt. Das Bepter hatte er auch nicht vergeffen. Und bann vertauschte ber Ronig noch die Raffeetaffe mit bem Reichsapfel und ging mit langfamen Schritten in den Thronfaal, wo ber Thronjeffel ichon lange auf feinen Berren wartete. Die Krone murbe noch einmal gurechtgesett, alles war in Ordnung, feine Majeftat tonnte mit Regieren beginnen. Er fagte gu dem Diener: "Johann, ich bin bereit, man bringe mir den Burichen!" Er fagte das mit einer tiefen, langfamen, aber febr wichtigen Stimme ..."

Siehst, Du, da weißt Du auch gleich, und Deine Jungmädel ebenfalls, mit was für einem Herrscher man in dem Märchen zusammentrifft. Er ist sicher semütlich, etwas langsam und wohl auch väterlich.

Run, auf dieselbe Art wird jede Begebenheit in einem Märchen ausge-

#### Durch Musichmuden und die dirette Rede

Jeder Menich, ob verwunderliche ober einsache Menich, hat im Märchen jeine eigene Sprache, und dieje Sprache tennzeichnet ihn auch wiederum.

Eine Bere ipricht dunn, hoch heifer.

Ein Teufel spricht, oder schreit vielmehr, und feine Stimme springt manch: mal auch über.

Eine stolze Königin spricht hart und etwas ichrill. Bei einer geheimnisvollen Angelegenheit dämpsit Du die Stimme bis zum Tonlosen. Bei einer ichauerlichen, gespenstischen ebenso, um mit einemmal wieder hell und grell zu werden.

Alles Ausschmuden und Erweitern der Erzählung oder des Märchens dient dazu, eine Person deutlicher zu zeichnen, eine Handlung tlarer her auszustellen, eine Absicht deutlicher zu machen, und dennoch noch die Phantasie der Jungmädel anzuregen.

So, alles das gilt für das Erzählen der Jungmädel. Aber, es "fällt fein Meister vom himmel!", jo auch fein geborener Märchenerzähler, darum fangen wir flein an und die Jungmädel üben sich. Wieder an

#### Seimipielen.

Märchenerzählen:

Alle Jungmädel sitzen im Kreis, Du, Führerin, beginnst ein Märchen zu erzählen. Es kann ein erdachtes, aber auch ein bekanntes sein. — Am Ansfang ist besser zum liben ein bekanntes! — An einer Stelle hörst Du auf und das nächste links oder rechts neben Dir sitzende Jungmädel erzählt weister Dabei muß sich sedes Jungmädel Mühe geben, nicht nur die bloße Handlung herunterzusagen, sondern eben Betonung und Ausmalen und Lebendigmachen hineinzulegen.

Eine ehrliche und gerechte Rritif tann fich anichließen.

Die andere Art ist die, daß Ihr Euch alle im Weitererzählen ein neues Märchen selbst ausdentt. Ratürlich wird es immer durch das jeweils neue Jungmädel eine neue Wendung ersahren. Ein Jungmädel muß dann gesichiet den Schluß aller Wunder und Berwicklungen sinden.

Jedes Jungmädel übt sich so im guten Sprechen, — es soll möglichst im Dialett gesprochen werden! — im schnellen Einfinden in eine neue Handlung und kann seiner Phantasie freien Lauf lassen. Natürlich bis zu gewissen Grenzen, die dann einen richtigen Schluß und dennoch klare Handlung zulassen. Eine Rede halten:

(Dieses Spiel jordert gute Phantasie, Geistesgegenwart und die Mögliche teit des schnellen Berbindens neuer Gedanken.)

Bei diesem Spiel kommt es auf die Redegewandtheit und Findigkeit und Geistesgegenwart des einzelnen Jungmädels an. Es steht ein Jungmädel in der Areismitte und soll eine Rede halten. Bevor es beginnt, bestimmst Du, Führerin, drei, die sich seise je eine Person merken müssen, drei andere, die sich jede ein Sprichwort merken müssen. Während der Rede dars aber keines dieser Jungmädel sich plöglich etwas anderes merken, das ihm vielleicht passender erscheint. Beginnt nun das Jungmädel irgend etwas zu erzählen und zeigt während seiner Rede auf eines der betressenden Jungmädel, so muß es sein Wort nennen, und das die Rede haltende Jungmädel muß nun dieses einsgeworsene Wort mit in seine Rede beziehen. 3. B.:

"Seute, als ich in die Schule ging, ach, vielmehr rannte, 's war icon mordmäßig fpat, da treffe ich ausgerechnet (es zeigt auf ein betreffenbes Jungmadel): "Sermann Goring". Ja, ftellt Euch vor, Sermann Goring! 3ch erfannte ihn natürlich gleich und fing an, ihn ju umjubeln! Er lachte, grugte und fragte, ob ich wohl noch jur Schule rechtfommen wollte. Und dann fagte er (es Beigt wieder auf ein betreffendes Jungmadel) : "Raft ich, jo roft ich!" Und babei drohte er mir mit dem Finger. Ich tonnte mir ichon benten, bag er damit meine Faulheit und Langfamteit meinte. Rein, nein, ich wollte auch nicht einroften und wollte gerade ohne jeden Grug rennen, ba jupfte er mich an meinem Schulrangen und drudte mir (es geigt wieder auf ein betreffendes Jungmadel): "einen Radiergummi" in Die Sand. Gan; recht, einen Radiergummi! Ich ftaunte nicht wenig, ob er benn wußte, bag ich heute meinen Rabiergummi vergessen hatte? Das fiel mir nämlich erft ein, als ich an der Ede war. Oder ob er damit den neuesten Gummi aus deutschem Wertstoff zeigen wollte? 3ch bantte icon und trabte aber im Tempo weiter" - uiw.

Du glaubst gar nicht, was das jür einen Spaß geben kann, wenn dann meinetwegen gerade in eine reine Gegenwartgeschichte "Friedrich der Große" hineinplatt, oder sonst ein sehr seltsamer Gegenstand genannt wird. Es gibt jedenfalls herrliche Geschichten und viel zum Lachen, vorausgeseht, daß das Jungmödel "auf Draht ist".

Wenn Du nun durch die Spiele und Dein eigenes Erzählen Deinen Jungmädeln viel Angit und Unsicherheit genommen hast und ihnen die Lust zum Erzählen gegeben hast, so setze ruhig für einen Heimenachmittag im Februar ein WettsErzählen an, wo sich die besten Erzählerinnen im Wettstreit messen müssen und alle Zuhörenden sind gerechte Schiedsrichter. Du gibst dann am besten dasselbe Märchen zum Erzählen auf, da dabei eine gerechtere Wertung möglich ist. Oder, ob Du ihnen eiwas Selbsterdachtes zum Erzählen ausgibst?

Ein felbsterdachtes Märchen:

Dabei mußt Du natürlich dennoch einen genauen Mahstab haben, der sich nicht nur nach dem Inhalt des Märchens richtet, sondern auch nach der Art des Erzählens.

Um inhaltlich ungefähr eine Richtung zu haben, stellst Du eine Forderung: Das Märchen, das sich die Jungmädel selbst ausdenken sollen, muß sich um solgende Hauptworte drehen:

Bart, Blume, Schlüssel.

Und nun tommt ber Ergahlerwettstreit!

Run mußt Du achten auf den Inhalt, wie die Worte gu einer Sandlung zusammengebaut wurden und wie erzählt wird.

Aber, an diesem Heimnachmittag oder Sonntagsbienst werden die Jungsmädel mit brennenden, heißen Bacen dasigen und zuhören und vielleicht, wenn ein Jungmädel ganz gut erzählt, sogar das Schiedsrichtern vergessen!

## Jum Erjählen

## Die Abenteuer der fieben Schwaben

Es waren einmal sieben Schwaben, die hatten sich zusammengetan und wollten auf die Wanderschaft geben. Zubor kauste sich seder noch etwas Besonderes: der Anöpsteschwab einen Bratspieß, der Allgäner einen Sturmbul mit einer Feder dran, der Gelbsühler Shoren sür seine Stiesel; der Sechas aber wählte einen Harnisch, indem er sagte, Vorsicht sei zu allen Dingen nübe. Der Spiegelschwab gab ihm recht und sagte, auch er wolle einen tragen. Nachdem sie dann schon weit gewandert waren und viele Streiche hinter sich hatten, zogen sie weiter an Ueberlingen am Bodensee vorbel, gegen den Wald zu, wo ein Ungeheuer dausen sollte, mit dem sie einen Kampf besiehen wollten.

#### Wie die fieben Schwaben fich in Schlachtorbnung freffen

Es war nun an der Zeit, daß sich die sieben Schwaben in Schlachtordnung stellten. Der Seehas meinte, sie sollten alle sogleich in der Reihe losztehen wie bisher. Und der Rudpfleschwab gab ibm recht und meinte, man solle feine Renerung machen.

Aber der Allganer fagte, er wolle jest einmat der lette fein, denn er fei lange genug der erfte gewejen.

"Mut", fagt der Blibschwab, "habe ich genng im Leib, das tonnt ihr mir glauben; aber ich hab nicht genug Leib für den Mut und die Beste."

Der Restelschwab meinte, warum benn gerade einer der erste und, einer der lette sein muffe. Sie sollten fich nur alle in ber Mitte halten, so geschehe feinem ein Web.

"Und ich meine", jagte der Spiegelschwab, "es set am allerbesten, daß einer für alle sterbe. — Anöpfleschwab", jagte er, "was meinst? Wie ist dir? Du warst so ber rechte Vissen."

Der aber fchrie und zappelte und ftampfte mit allen vieren, als wenn er ichon am Spieß ftedte.

Run nahm der Seehas das Wort und fagte; "Liebe Freunde und Landsleute! Frisch gezückt ist halb gesochten. Es ist nichts besser, denn ein guter Mut in bosen Sachen. Das gute herz sieget in allem Abel. Berzagt Mann sam mit Ehren nie vom Plan."

Drauf wandte er fich an ben Gelbfügler und fagte gu ibm;

"Gang, Jodele, gan du voran, Du haft Sporen und Stiefel au, Daß dich ber Das nicht beißen tann!"

Und der Gelbsüßler ließ sich bagu bewegen und fagte zu fich felbst: Entweder lauft bas Tier babon, dann sause ich ihm nach, oder es tauft mir nach, dann lauf' ich babon, und so triegen wir uns beibe nicht unser Leben lang.

Es fei also fund und zu wissen getan, daß die sieben Schwaben in den Strauß zogen, bubich langsam voran gegen den Busch zu, wo wie der Seehas sagte, der Drache sein Rest batte.

Als fie icon gang nabe waren, fagte der Spiegelichwab: "Mich grimmt's im Lauch, ich muß abseits."

Das wollte ber Allgauer nicht leiden und er fagte, er folle mit den anderen mitmachen und fich nicht besonders halten.

Der Spiegelichwab versette, er wolle ja unr fpionieren geben, wo das Eler stede. "Lag es steden", jagte ber Allganer, "wo es ftedt, und bleib, jag' ich!"

"Jest feid fiandhaft und haltet's Daul", rief der Geehas, "und haltet Augen und Ohren offen!"

Und als fie nun gegen den Bujch weiter bordringen, fiebe, da liegt ein has im Bufch, der macht ein Männte, erichtidt und läuft davon.

Die fieben Schwaben aber blieben fieben, gang erstarrt bor Staunen. "Dast's gesehen? Saft's gesehen? rief einer um den anderen. "Es war so groß wie ein Budelhund, wie ein Mastochs, wie ein Trampeltier", sagte einer um den andern.

"Bugoft", meinte gulett ber Allganer, "wenn bas tein has gewesen ist, so weiß ich ben Grunten von keinem Bergel zu unterscheiben!"

"Run ja, Das bin, Das ber!" fagte ber Sechas; "ein Sechas ift balt größer und grimmiger als alle hafen zusammen."

#### Des faifers neue fleider

Bor vielen Jahren lebte ein Kalfer, der so ungeheuer viel auf nene Aleider hielt, daß er all sein Geld dafür ausgab, um recht gepuht zu sein. Er kummerte sich nicht um seine Soldaten, kummerte sich nicht um Theater und stebte es nicht, in den Wald zu sahren, außer um seine neuen Aleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für sede Stunde des Tages, und ebenso wie man von einem König sagt, er ist im Rat, so sagt man hier immer: "Der Kaiser ist in in der Garberobe!"

In der großen Stadt, in der er wohnte, ging es sehr munter her. An jedem Tage tamen viele Fremde an, und eines Tages tamen and zwei Betrüger, die gaben sich sur Beber aus und sagten, daß sie das schönste Beng, was man sich denten tonne, zu weben verständen. Die Farben und das Muster seien nicht allein ungewöhnlich schön, sondern die Aleider die von dem Beuge genäht wurden, sollten die wunderbare Gigenschaft besiben, daß sie für jeden Menschen unstehtbar seien, der nicht für sein Amt tange oder der unverzeihlich dumm sei.

"Das wären ja prächtige Aleider", dachte der Raiser; "wenn ich solche bätte, könnte ich ja dapinterkommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte, das sie haven, nicht tangen, ich konnte die Klugen von den Dummen untersweiden! Ja, das Zeug muß sogleich ihr mich gewebt werden! Er gab den beiden Betrügern viel Sandgeld, damit sie ihre Arbeit beginnen sollten.

Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten als ob sie arbeiteten, aber fie hatten nicht das geringfie auf dem Suntle. Tropbem verlangten fie die seinste Seide und das prächtigste Gold, das stedten sie aber in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den seeren Stühlen bis spät in die Racht hineln.

"Ann möchte ich doch wissen, wie weit sie mit dem Zeuge sind!" dachte der Ralfer, aber es war ihm bestommen zumute, wenn er daran dachte, daß seiner, der dumm sei oder schlecht zu seinem Amte tange, es sehen könne. Er glaubte zwar, daß er für sich selbst nichts zu fürchten branche, aber er wolle doch erst einen andern senden, um zu sehen, wie es damit stene. Ane Wenschen in der ganzen Stadt wußten, welche vesondere Kraft das Zeug habe, und alle waren begierig zu sehen, wie swiecht oder dumm ihr Rachbar set.

"Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden", dachte ber Kaifer, er fann am besten beurteilen, wie der Stoff sich ausnimmt, benn er bat Verstand, und feiner versleut sein Ami besier als er!

Mun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger faßen und an den leeren Weoffühlen arbeiteten. Gott behüte uns! dachte der alte Minister und rift die Angen auf. 3ch fann sa nichts ervliden! Aber das sagte er nicht.

Beide Betrilger baten ihn naber zu treten und fragten, ob es nicht ein hitbsches Muster und schone Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Stupl, und der arme, alte Minister suhr sort die Augen aufzureißen, aber er sonnte nichts sehen, denn es war nichts da. "Herr Gotis, dachte er, "sollte ich dumm seine Das bab ich nie geglaubt, und das darf sein Mensch wisen! Sollte ich nicht zu meinem Amte taugen? Nein, es geht nicht au, daß ich erzähle, ich könne das Zeng nicht seben!"

"Run, Gie fagen nichts bagu?" fragte ber eine bon den Webern.

"Db, es ist niedlich, gang allerliebst!" antwortete ber atte Minister und sab durch jeine Brille. "Dieses Muster und diese Farben! — Ja, ich werde dem Kaiser sagen, daß es mir febr gefällt!"

"Rinu, bas frent uns!" fagten beide Weber, und darauf benannten fle die Farben mit Ramen und ertfärten das feltsame Muster. Der alte Minister mertte gut auf, damit er basselbe fagen tonne, wenn er zum Kaifer zurücktomme, und bas fat er auch.

Run berlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seibe und mehr Gold zum Weben. Die stedten alles in ihre eigene Taschen, auf ben Webstuhl fam tein Faden, aber sie subren fort, wie bisber an den leeren Stühlen zu arbeiten.

Det Kalfer sandte bald wieder einen anderen tüchtigen Staatsmann bin, um zu seben, wie es mit dem Weben stebe und ob das Zeng bald fertig sei; es ging ibm aber gerade wie dem ersten, er gudte und gucte; weit außer dem Webstubl nichts da war, so sonnte er nichts seben.

"Ift bas nicht ein bubiches Stud Beug?" fragien die beiden Beirnger und zeigten und ertlätten bas brachtige Mufter, das gar nicht ba war.

"Dumm bin ich nicht", dachte der Mann; "es ist also mein gutes Anti, zu dem ich nicht tange! Das wäre seltsam genug, aber das muß man sich nicht merten lassen!" Daber lobte er das Zeng, das er nicht sah, und versicherte ihnen seine Freude über die schönen Farben und das berrliche Diuster. "Ja, es ist ganz allerliebst!" sagte er zum Kaiser.

Alle Menfchen in der Stadt sprachen von dem brächtigen Zenge. Aun wollte ber Raifer es felbst feben, mahrend es noch auf dem Bebftuhl fei. Mit einer ganzen Schar

auserwählter Manner, unter denen auch die beiden ehrlichen Staatsmanner waren, die ichon früher bagewesen, ging er zu ben beiden liftigen Betrügern bin, die nun aus allen Kraften webten, aber ohne Faser ober Faden.

"Ja, ift das nicht prächtig?" fagten die beiden ehrlichen Staatsmänner. "Bollen Giv. Majestät seben, welches Muster, welche Farben?", und dann zeigten fie auf den teeren Websiuhl, denn sie glaubten, daß die andern das Zeug wohl seben fonnten.

"Bas! dachte der Kaiser; ich sehe gar nichts! Das ist ja erschrecklich! Bin ich dumm? Tange ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schrecklichte, was mir begegnen tönnte." "Oh, es ist sehr hübsch", sagte er; "es hat meinen allerhöchsten Beisall", und er nicht zufrieden und betrachtete den leeren Bebstuhl; er wollte nicht sagen, daß er nichts sehen könne. Das gauze Gesolge, was er mit sich hatte, sah und sah, aber es bekam nicht mehr herans als alle die andern, aber sie sagten gleich wie der Kaiser: "Oh, das ist hübsch!", und sie rieten ihn, diese neuen prächtigen Kleider das erstemal bei dem großen Feste, das beborstand, zu tragen. "Es ist berrtich, niedlich, ausgezeichnet!" glug es von Mund zu Mund, und man erschien allerseits innig ersteut darüber. Der Kaiser verlieh jedem der Betrüger ein Klistertrenz, um es in das Knopsisch zu hängen, und den Titel Hosweder.

Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem das Fest statibaben sollte, waren die Betrüger auf und hatten sechzehn Lichte angezündet. Die Lente tonnten sehen, daß ste start beschäftigt waren, des Kaisers neue Aleider sertigzumachen. Sie taten, als ob sie das Beng aus dem Bebstuhl nähmen, sie schuttten in die Luft mit großen Scheren, sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt: "Sieh, nun sind die Aleider sertig!"

Der Raiser mit seinen vornehmsten Beamten sam jelbst, und beide Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, gerade, als ob sie etwas hielten, und sagten: "Sehl, bier sind die Beintletder! hier ist das Rieid! bier ist der Mantel!" und so welter. "Es ist so leicht wie Spinnwebe; man sollte glauben, man babe nichts auf dem Körper, aber das ist gerade die Schönheit dabei!"

"Ja!" fagten alle Beamte, aber fie tonnten nichts feben, benn es war nichts.

"Belieben Em, Raiferliche Majefiat Ihre Rleider abzulegen", fagten bie Betrüger, ,fo wollen wir Ihnen die neuen bier vor dem großen Spiegel anziehen!"

Der Raiser legte seine Aleider ab, und die Betrüger stellten fich, als ob fie ibm ein tedes Stud der neuen Aleider anzögen, die sertig genacht sein sollten, und der Raiser wendete und drehte sich vor dem Spiegel.

"Ei, wie gut fie fleiden, wie berrlich fie figen!" fagten alle. "Belches Mufter! welche Farben! Das ift ein foftbarer Augug!" —

"Draufen fteben fie mit bem Thronbimmel, ber über Em. Majeftat getragen werben ion!" meldete der Obergeremonienmeifter.

"Seht, ich bin ja fertig!" jagte ber Raifer. "Sitt es nicht gut?", und dann wendete er fich nochmals zu dem Spiegel; denn es sollte scheinen, als ob er seine Rieider recht betrachte.

Die Kammerherren, die das Necht hatten die Schlepbe zu tragen, griffen mit den händen gegen den Fußboden, als ob sie die Schleppe aufboden, sie gingen und taten, als hielten sie etwas in der Luft; sie wagten es nicht, es sich merten zu lassen, daß sie nichts sehen konnien.

So ging der Kaifer unter dem prachtigen Thronhimmel, und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen: "Wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich! Welche Schleppe er am Kleide bat! Wie schon sie sicht!" Keiner wollte es sich merten lassen, daß er nichts sah; denn dann hatte er ja nicht zu seinem Amte getangt oder ware sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers batten solches Glud gemacht wie diese.

"Aber er hat ja gar nichts an!" fagte endlich ein Meines Rind. "Bort bie Stimme ber Unfchuld!" jagte ber Bater; und der eine sijchelte bem andern ju, was das Rind gesagt hatte.

"Aber er hat ja gar nichts au!" rief zulest bas ganze Bolt. Das ergriff ben Raifer, benn bas Bolt ichien ihm recht zu haben, aber er bachte bei fich: "Run muß ich aus-halten. Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war.

### Die Stopfnadel

Es war einmal eine Stopfnabel, bie fich fo fein duntte, daß fie fich einbildete, eine Rabnadel gu fein.

"Seht nur barauf, daß ihr mich haltet!" fagte die Stopfnadel zu den Fingern, die sie hervornahmen. "Berliert mich nicht! Falle ich hinunter, so ist es sehr die Frage, ob ich wieder gefunden werde, so sein bin ich!"

"Das geht noch an!" fagten die Finger und faßten fie um den Leib.

"Gebt ihr, ich tomme mit Gefolge!" fagte die Stobfnabel, und bann jog fie einen langen Faben nach fich, ber aber teinen Anoten hatte.

Die Finger richteten die Stopfnadel gerade gegen den Pantoffel der Röchin, an dem das Oberleder abgeplatt war und jeht wieder zusammengenaht werden follte.

"Das ift eine gemeine Arbeit!" fagte die Stopfnabel, "ich tomme nie hindurch, ich breche! ich breche!" — und da brach fie. "Sabe ich es nicht gesagt?" seufzte die Stopfnabel; "ich bin zu fein!"

"Run taugt fie nichts mehr", meinten die Finger, aber fie mußten fie festhalten, bie Röchin betröpfelte fie mit Siegellac und stedte fie dann vorn in ihr Tuch.

"Sieh, jest bin ich eine Bujennabel!" jagte die Stopfnabel. "Ich wußte wohl, daß ich zu Ehren tommen werbe; wenn man etwas wert ist, so wird man anch anerkannt." Dann lachte sie innerlich, denn von außen kann man es einer Stopfnabel niemals ansehen, daß sie lacht; da saß sie nun so stolz, als ob sie in einer Kutsche sühre, und sah sich nach allen Seiten um.

"Sind Sie bon Gold?" fragte bie Stechnadel, die ihre Nachbarin war. "Sie haben ein herrliches Außeres und Ihren eigenen Ropf, aber flein ist er! Sie muffen danach trachten, daß er wächst!" Und darauf hob sich bie Stopfnadel so stolz in die hohe, daß sie aus dem Tuch in die Gosse siel, gerade als die Röchin spulte.

"Run geben wir auf Reifen", fagte die Stobsnadel; "wenn ich nur nicht babei berlorengebel" Aber fie ging verloren.

"Ich bin gu fein für diese Welt!" fagte fie, als fie im Rinnstein faß. "Ich babe ein gutes Bewußtsein, und das ist immer ein kleines Bermögen!" Die Stopfnadel behielt haltung und berfor ihre gute Laune nicht.

Es schwamm allersei über sie hin, Spane, Strob und Stüden von Zeitungen. "Sieh, wie sie segeln!" sagte die Stopsnadel. "Sie wissen nicht, was unter ihnen stedt. Ich stede, ich site hier. Sieh, da geht nun ein Span, der denkt an nichts in der Welt, ausgenommen an einen "Span", und das ist er selbst; da schwimmt ein Strobhalm, sieh. wie der sich stehn siehe dich seinen steln siehen. Da schwimmt eine Zeitung! — Pergessen ist, was darin steht, und doch macht sie sich breit! Ich siehe geduldig und still; ich welß, was ich bin, und das bleibe ich!" —

Gines Tages lag etwas bicht neben ihr, was berriich glanzte, und ba glaubte die Stopfnadel, daß es ein Diamant fel, aber es war ein Glasscherben, und weil er glanzte, so tebete bie Stopfnadel ihn an und gab fich als Busennadel zu erkennen. "Gie find

wohl ein Diamant?" — "Ja, ich bin etwas der Art!" Und so glaubte eins bom andern, daß sie recht fostbar seien, und dann sprachen sie dariiber, wie hochmutig die Welt sei.

"Ja, ich habe in einer Schachtel bei einer Jungfrau gewohnt", fagte die Stohfnadel, "und die Jungfrau war Köchin; sie hatte an jeder hand fünf Finger, aber etwas fo Eingebildetes, wie diese fünf Finger, habe ich nicht gefannt, und doch waren sie nur da, um mich zu halten, mich aus der Schachtel zu nehmen und mich in die Schachtel zu legen."

"Glanzten fie benn?" fragte ber Blasicherben.

"Glänzen!" sagte die Stopfnadel, "nein, aber hochmütig waren sie! Es waren füns Brüder, alle geborene "Finger", sie hielten sich stolz nebeneinander, obgleich sie von verschiedener Länge waren. Der äußerste, der Dänmling, war turz und die, er ging außen vor dem Gliede her, und dann hatte er nur ein Gesent im Rüden, er sonnte nur eine Verbeugung machen, aber er sagte, daß, wenn er von einem Renschen abgebauen würde, der dann zum Ariegsdienst untanglich sei. Der Lopfseder tam in Süßes und Saures, zeigte nach Sonne und Mond, und er verursachte den Druck, wenn sie schrieben; der Langemann sah den anderen über den Kopf; der Goldrand ging mit einem Goldreif um den Leib, und der kleine Peter Spielmann tat gar nichts, und darauf war er stolz. Prahlerei war es, und Prahlerei blieb es! und deshalb ging ich in die Gosse."

"Run figen wir bier und glangen!" fagte ber Glasscherben. Gleichzeitig tam mehr Baffer in ben Rinnstein, es ftromte über die Grengen und rif ben Glasscherben mit fich fort.

"Sieh, nun wurde der befördert!" sagte die Stopfnadel. "Ich bleibe sien, ich bin zu sein, aber das ist mein Stolz, und der ist achtungswert!" So saß sie stolz da und hatte viele Gedanken.

"Ich möchte fast glauben, daß ich von einem Sonnenstrahl geboren bin, so fein bin ich! Kommt mir es doch auch vor, als ob die Sonne mich immer unter dem Wasser aussuche. Ach, ich bin so sein, daß meine Mutter mich nicht aussinden kann. Hätte ich mein altes Ange, das seiber abbrach, so glaube ich, ich könnte weinen; — aber ich würde es nicht tun — es ist nicht sein, zu weinen!"

Eines Tages famen einige Strafenjungen und wühlten im Rinnstein, wo fie alle Rägel, Pfennige und dergleichen fanden. Das war fein schönes Geschäft, und boch machte es ihnen Bergnügen.

"Au!" jagte ber eine, er ftach fich an ber Gtopfnabel. "Das ift auch ein Rerl!"

"Ich bin fein Rerl, ich bin ein Fraulein!" fagte die Stopfnadel, aber niemand bort es; ber Slegellad war bon ihr abgegangen, und fie war fcwarz und bitnu geworden, barum glaubte fie, bat fie noch feiner fet, als fie früher war.

"Da tommt eine Gierschafe angesegelt!" fagten die Jungen und stedten die Stopfnabel in die Schale.

"Beiße Bande und selbst schwarz", fagte die Stopfnadel, "das lleidet gut! Run tann man mich doch seben! — Wenn ich nur nicht seefrant werde!" — Aber sie wurde nicht seefrant.

"Es ift gut gegen die Sectrantheit, einen Stahlmagen zu baben und immer baran zu benten, daß man etwas mehr als ein Mensch ist! Run ift es bei mir vorbei. Je seiner man ist, beste mehr kann man aushalten."

"Arach!" ba lag die Eierschale, es ging ein Lastwagen über sie bin, "An, wie das drück!" sagte die Stopfnadel. "Jeht werde ich doch sectrant!" Aber sie wurde es nicht, obgleich ein Lastwagen über sie weginhr, sie lag ber Länge nach — und da mag sie liegenbleiben.

## Werkabend

Jungmäbelführerin!

Unsere weihnachtlichen Werkarbeiten und die Spielsachen jur das WH. sind sertiggestellt. Nun geht es neuen Dingen entgegen. Wir wollen das ganze Jahr über unsere Finger regen und schöne Sachen entstehen sehen, an denen wir unsere helle Freude haben.

Im Januar beschäftigen wir uns mit der Offenbacher Schrift, die wir dann in unseren Heimabendbüchern, Fahrtenbüchern, für Einladungstarten, Tische farten und Glückwunschbriese anwenden können. Diese Offenbacherschrift ähnelt in vielen Dingen unserer gewöhnlichen Handschrift und bereitet uns darum weniger Schwierigkeiten beim Lernen. Trotz ihrer Einsachheit ist sie aber sehr ichon, so klar und sauber ist das Schriftbild. Allerdings gehört auch einige übung dazu und viel Sorgsalt.

Sandwertszeug: Weißes glattes Papier, kl To- Feder 6331/2; To 64; Stribtoltinte oder Ausziehtusche; Bleistift; Lineal.

Borbereitungsarbeit: Zunächst ziehen wir uns Linien in bestimmten Abständen, damit die Schrift gleichmäßig geschrieben werden kann. Nach solgenden Gesichtspuntten ersolgt die Linierung: Die kleinen Buchsstaben bilden den Kern der Schrift und sind am größten (etwa ¾ der Gessamthöhe). Die Obers und Unterlängen der Buchstaben betragen nur je ¾ der Gesamthöhe. Nechnet man z. B. sür die Kleinbuchstaben sechs Millismeter Höhe, so beträgt die Obers und Unterlänge des jeweiligen Buchstaben vier Millimeter.

Nachdem die Linien gezogen sind, beginnen wir zuerst mit einigen Borübungen und lernen dabei die richtige Federhaltung. Dies ist die wichtigste Boraussehung für eine gute und tlare Schrift. Die Feder ist eine Breitseder mit einer leicht nach rechts absallenden Spige. Sie wird ausgesetzt wie Abbildung 1 zeigt. Bon dieser Federhaltung wird beim Schreiben nie abgegangen. Also die Feder niemals drehen.

| obere Schriftgrenze                |     |
|------------------------------------|-----|
|                                    | /   |
| Grundlinie<br>Untere Schriftgrenze |     |
|                                    | E 1 |

Bir beginnen mit bem Schreiben von einzelnen Buditabenteilen, von jeder Abung zwei bis drei Beilen. Erft wenn dieje tadellos fauber find. tommt das nächste Beifpiele an die Reihe. 3.0 2.0 1. Ubung 5. 8. 7. 12. 11. 10. 14. 15, 13.

Die erften Schreibubungen:

Die einzelnen Buchftabenformen:

Sie werden nach der angegebenen Reihenfolge ebenfalls zweis bis dreis mal geschrieben, niemals nach dem Alphabet. Ihr werdet bestimmt den Aufsbau spüren. Ein i schreibt sich bedeutend leichter als ein s, und erst wenn ich das eine völlig beherrsche, wird das Schwerere gelingen. Und nun ans Werk.



Die Übung macht den Meister!

Die Großbuchftaben:

Den großen Buchstaben mussen wir eine besondere Aufmertsamteit ichensten, Sie mussen besonders schön sein und wirklich das Schriftbild beherrichen; genau wie ein großgeschriebenes Wort in unserer deutschen Sprache das Borschertschende im Saggesüge ist.



Wenn wir nun alle Buchstaben eifrig geübt, setzen wir die einzelnen Buchstaben zu Worten und Sätzen zusammen. Hierbei muß man darauf achten, daß das Schriftbild ein geschlossenes Ganzes bildet. Es darf an keiner Stelle ein Loch entstehen, aber die Wörter und Buchstaben dürsen auch wiesderum nicht gedrängt beseinander stehen. Am besten übt man eine ständige Kontrolle. Man schließt dazu seine Augenlider halb und blinzelt sein Schriftsbild an. Dabei fallen die Lücken und sonstigen Unregelmäßigkeiten sofort ins Auge.

Das Jacque min zü nimm Munghun, bhib noin dü bift! 48 fuißt: nomedu neuß dü nomedun Lummft.

# Mädel aus der Bayerischen Ostmark erzählen aus ihrem Beruf

#### Erlebniffe aus bem Lanbbienft

Das Mahen - ein Broblem

Wie schön sieht es aus, wenn der Bauer maht! Sein Körper ist ein wenig vornübergeneigt und mit träftigem Schwung führt er die Sense. Die Klinge blitt in der Sonne und rauschend fährt sie durch das taufrische Gras.

Als ich dieses zum erstenmal sah (in der Stadt hatte ich ja dazu keine Gelegenheit), wurde mir ganz eigen zumute und gleichzeitig stand mein Entschluß sest: "Das lernst du auch!"

Bald sollte die Gelegenheit tommen. Mein Bauer ging zum Futtermähen, und ich sollte nach einiger Zeit mit dem Wagen tommen, um das Futter zu holen. Als ich auf die Wiese tam, war mein Bauer mit dem Mähen noch nicht sertig. Ich stellte mich hin und schaute zu. Auf einmal drückte er mir die Sense in die Hand und sagte: "Da, versuch mal, probieren geht über studieren." Ein wenig täppisch hatte ich nun die Sense in der Hand, doch dann saßte ich mir ein Berz und mit einem Schwung-sauste die Sense — beileibe nicht durchs Gras —, sondern in die Erde. Das konnte ja gut werden, die Sense stedte ziems lich ties, ein Glüd nur, daß sie nicht abgebrochen war.

Jett kam auch der Bauer dazu, aber fürs erste war mir die Lust am Mähen gründlich vergangen. Ich gab ihm die Sense zurück und sagte: "Es geht halt nicht, das Mähen ist und bleibt für mich ein Problem!"

"Na, na", meinte er, "das mußt Du so machen", und gang leicht sah es jett aus, wie er die Sense jührte.

Abermals dachte ich, das mußt du auch lernen. Aber mich aufs neue blamieren?

Da tam mir mein Bauer zu Silfe. "Wenn Du unbedingt das Mähen lernen willst, so probierst Du es eben in unserem Obstgarten. Da schaut Dir niemand zu und wenn Du auch die Sense zehnmal in die Erde sausen läßt, so macht das auch nichts aus."

Darüber wurde ich gang froh, und gleich am anderen Tag ging ich, mit einer Sense bewaffnet, in den Obstgarten.

Da probierte ich nun und siehe da, es ging mit jedem Schwung besser. Und ungesähr eine Woche später stand ich vor meinem Bauern und meldete: "Mähen gelernt!" — "Das wollen wir sehen!" Wir gingen in den Garten und da legte ich nun meine Prüfung ab. Sie wurde in Gnaden aufgenommen, denn mein Bauer sagte: "Jawohl, es geht!"

Jest darf ich ichon oft den Klee maben und ich muß mich nur wundern, wie ich mich einmal jo dumm anstellen konnte.

Ich habe also das "Mäh-Problem" doch noch gelöst, wie viele Landdienstmädel werden es noch lösen?

#### Meine Schweine

Ich hatte eine große Freude, als ich zum erstenmal zu meinem Bauern tam und mir alles ansehen durste. Besonders gut gestel mir das Biehzeug. Als ich einige Tage dort war, half ich schon beim Füttern und nach einiger Zeit tamen die Schweine ganz unter meine Obhut. Nun tennen sie mich schon und wenn ich srüh mit den Futtereimern tomme, tönt ein sröhliches Grunzen mir entsgegen. Gar nicht schnell genug tann ich das Futter in den Trog gießen. Einmal sind mir dabei die kleinen Ferkel davon gesausen; ich goß zuerst den großen das Fressen ein, das dauerte aber den kleinen zu lange, und schon hatten sie sich durch den Futtertrog hindurchgezwängt und rannten wie verrückt im Stall herum. Eines ließ soor lauter Schrecken den Einer mit dem Futter sallen. Aber es ist doch alles glücklich abgegangen, nur mein Schweinesressen schwamm im Stall herum und ich mußte mir neues herrichten.

Wenn schönes Wetter ist, durfen die Schweine auf den Sof. Dabei gestattete mir der Cher einmal, auf ihm zu reiten, und das tam jo:

Ich stand schön breitheinig da, als der Eber aus dem Stall stürzte; schon sit ich droben, um allerdings im nächsten Augenblid auch bereits auf dem Boden zu liegen. Wahrscheinlich habe ich ein recht dummes Gesicht gemacht, denn es ging alles so schnell, daß ich mit meinen Gedanken gar nicht nachkam. Na, das nächstemal passe ich besser auf.

Biele Schweine habe ich nun schon groß gesüttert und wenn jest jemand tommt und ein Schwein kaufen will, schickt ihn mein Bauer zu mir und sagt: "Gehen Sie nur zu Erika die weiß am besten Bescheid, denn es sind ihre Pfleg-linge!" Dann sühre ich ihn stolz in mein "Reich", und wenn mir ein Verkauf gelungen ist, berichte ich jedesmal ganz "siegesbewußt" meinem Bauern davon.

So ist mir die Arbeit in Stall und Feld die liebste geworden und meine Tiere danken die Pflege, die ich ihnen angedeihen lasse, dadurch, daß sie gesund bleiben und wachsen. Beim letten Abendrundgang durch den Stall tont mir dann immer noch ein zufriedenes Grunzen meiner Schweine als Gutenachtsgruß nach.

Wer den Bauern nicht ehrt ist das Essen nicht wert

\*

Wie's Wetter — der Städter Wie eine Mauer — der Bauer!

## Sport

Jungmädelführerin!

Alle Jungmädel auf Stiern! Ja, aber wie mach ich denn das?

Der Bater, Großvater, Ontel oder der Herr Nachbar hat sicher ein altes Jag, das nicht mehr brauchbar ist, und ein großes Jag reicht für Deine ganze Schaft.

Ein altes Stud Leder ist sicher auch noch aufzutreiben (alter Rohrstiefel oder Riemen) und Du hast alles, was Du für so ein paar Stier brauchst. Hast Du überhaupt schon solche Stier geschen und weißt Du, wie man diese ansertigi? Ich will Dir dabei ein wenig helsen.

Mach erst eine solche Fastdanbe sauber von allem Schmutz, dann bitte Deinen Bater oder Deinen Bruder, daß er Dit ein Ende zuspitzt, oder kannst Du das sogar schon selbst machen? Mach es aber sauber und schön. Dann nimmst Du ein Stud Leder, zirka 15 Zentimeter lang und 5 Zentimeter



hoch, die beiden Enden zirka zwei bis drei Zentimeter länger, damit Du es sestnageln kannst. Un beiden Seiten ist ein kleiner Schlitz notwendig zum Durchziehen eines guten Bandes zum Knüpfen, oder wenn Du ganz geschickt bist, machst Dir eine Schnalle an. Roch einen Zehenriemen, und der Stier ist fertig.

Bum nächsten Dienst nimmst Du nun Deine neu erstandenen "Stier" mit und zeigst sie Deinen Jungmädeln. Am schönsten ware es, wenn Du die Stier mit Deiner ganzen Schaft ansertigen würdest, Du weißt ja nun wie sie gemacht werden. Versuch es mal!

Und dann geht es hinaus in den herrlichen Schnee, und was machit Du nun zum erstenmal? Natürlich wollen sie alle erst den Berg hinuntersausen, Schuß — bumm, Schuß — bumm, schad aber nichts! Dann machst Du Tore mit den Stöden, alle müssen ohne Sturz durchkommen. Du mußt einen kleinen Berg wählen und darauf schauen, daß ein kleiner Auslauf da ist, damit die Stier von selbst halten. Ja, und Stöde, haben wir denn welche? Ist auch nicht notwendig, wir nehmen dann irgendwelche Aste oder Zweige, oder was sonst auszutreiben ist.

Dann sollen alle mal in der hode absahren und unterwegs wieder aufs stehen und dies dann so oft wie möglich machen.

Und das nächstemal probieren wir einen iconen Bogen!

Und jum Schlug gibt es noch eine Schneeballichlacht, einverstanden?

Jungmäbelführerin, denke an die Jungmädelmannschaftskämpse! Hast Du schon damit angesangen? Im März 1941 sind die Obergauentscheidungen! Deine Schaft will doch die erste werden!

Jungmäbelführerin!

Seit das Geset über die Sitler-Jugend (Jugenddienstverordnung) zur Durchführung gekommen ist, haben wir auch verschiedene gesetzliche Sandhaben, unsere Mädel zum Dienst heranzuholen.

Im folgenden zeigen wir Dir den genauen Weg auf, wie wir diese polizeis lichen Magnahmen zur Erfüllung der Jugenddienstpflicht in Anspruch nehmen fonnen:

Nach § 12 Abs. 4 der Zweiten Durchsührungsverordnung zum Geset über die Hitler-Jugend (Jugenddienstverordnung) können Jugendliche durch die zuständige Ortspolizeibehörde angehalten werden, den Pslichten nachzusoms men, die ihnen auf Grund dieser Verordnung und den zu ihr ergangenen Aussührungsbestimmungen auserlegt worden sind. Zur Jugenddienstpflicht gehört die Ersüllung des gesamten im allgemeinen Dienstplan der Hitler-Jugend festgelegten Dienstes, ebenso gehört hierzu die Ersüllung des vom Jugendsührer des Deutschen Reiches angeordneten Einsahmaßnahmen (Ernteseinsah, Altmaterialsammlung, Holz- und Fruchtsammlungen, WHR-Einsah, Einsah für Partei und Staat, Gemeinden und Wehrmacht, Hilfsdienst usw.).

Bur Jugenddienstpflicht zählt dagegen nicht Dienst, der aus irgendwelchen Gründen von unteren Besehlsstellen der Hitler-Jugend außerhalb des allgemeinen Dienstplanes angesetzt wird. Ebensowenig ist jeder Sonderdienst
(Stellen von Ehrensormationen, Spalierbilden und dergleichen), der auf
Beranlassung außerhalb der Hitler-Jugend stehenden Dienststellen angesetz
ist. Teil der Jugenddienstpflicht.

Die Maßnahmen, die der Polizei zustehen, ergeben sich aus den polizeis lichen Landesgesetzen und sverordnungen. Im allgemeinen sind es das polizeiliche Zwangsgeld, die polizeiliche Zwangshaft oder auch der unmittelbare körperliche Zwang, mit denen die Polizei die Erfüllung ihrer Gebote durchssehen kann.

Soweit es sich als notwendig erweist, Jugendliche durch polizeilichen Iwang zur Erfüllung ihrer Jugenddienstpflicht anzuhalten, werden die Führer der Banne ermächtigt, die erforderlichen Anträge bei der zuständigen Ortspolizeibehörde zu stellen.

Polizeiliche Maßnahmen werden sich als ersorderlich erweisen, wenn ein Jugendlicher hartnäckig dem HJ. Dienst nicht nachkommt. Wann diese Boraussiehungen vorliegen, richtet sich nach den besonderen Umständen des Einzelfalles. Bei dem am meisten vortommenden Fall, nämlich beim Nichtserschen zum Dienst, ist nach solgenden Richtlinien zu versahren:

Das Erscheinen zum Dienst wird an Hand des in der Mädelschaft bzw. IM.=Schaft zu führenden Dienstfontrollbuches genau und regelmäßig überprüft. Es ist Aufgabe der vorgesetzten Dienststelle, die sorgsältige Führung und Aufbewahrung der Dienstfontrollbücher in den Schaften ständig zu überprüfen. Die Eintragungen im Dienstfontrollbuch bilden die Grundlage für alle zu treffenden polizeilichen Maknahmen.

Die gleiche Grundlage für die Einleitung polizeilicher Magnahmen bildet die regelmäßige und sorgfältige Benachrichtigung des Dienstpflichtigen über Ort und Zeit des Dienstes.

Ericheint eine Jugendliche ohne ausreichende Entschuldigung nicht zum Dienst, so sordert sie die Führerin der M/IM. Schaft schriftlich gegen Quittung (Muster 1 und 2) zum Dienst auf. Die Führerin der Schaft hat dafür Sorge zu tragen, daß spätestens nach Dienstbeendigung die ersorderlichen Formulare ausgesüllt sind; sie übergibt sie einer Angehörigen ihrer Schaft zur Weiterleitung und Empfangsbestätigung, sosen sie dies nicht selbst übernehmen will.

Fehlt die Jugendliche ein zweitesmal, so meldet die Führerin der Schaft unter Aussillung einer zweiten Aussorderung (Muster 3) die Jugendliche unter Beisügung der Quittung über den Erhalt der ersten Dienstaufsorderung der Führerin der M/IM.-Gruppe, die die Jugendliche erneut zum Dienst aufjordert und gleichzeitig den gesetzlichen Vertreter benachrichtigt (Muster 4 und 5).

Ericheint die Jugendliche auch zum nächsten Dienst nicht, so meldet die Führerin der M./JM.-Schaft dies der Führerin der M./JM.-Gruppe nach Muster 6. Diese macht dem Führer des Bannes durch Ausfüllung eines Musters 7 hiervon Mitteilung, damit dieser durch Weiterleitung des Schreisbens polizeiliche Maßnahmen beantragen fann. Eine entsprechende Meldung an den Führer des Bannes erstattet die Führerin der M./JM.-Gruppe über die Führerin des Untergaues bzw. Führerin des JM.-Untergaues.

Die Empfangsbestätigung sowie die letzte Mitteilung der Führerin der M/JM.-Schaft werden zur Stammrolle genommen bzw., wenn eine solche noch nicht vorhanden ist, gesondert gesammelt.

In entsprechender Beise ift zu verfahren, wenn eine Jugendliche zwar nicht dreimal nacheinander, mohl aber sonst nachläffig zum Dienst erscheint.

Ihr betommt bie nötigen Bordrude burch Gueren Untergau jugeftellt.

|               | Muster 1 bis 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IM School     | nd Muster 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2mrsomint     | , ven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| An            | die Ign.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | · PHENRICHENIA DELL'AREA D |
|               | (Anterit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Du hast a     | n am BDM :/JM :Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nicht teilger | ommen und Dein Fehlen auch nicht ausreichend entschuldigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | Dich auf, zum nächsten Dienst am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| in            | (Ori) pünktlich zu erscheinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | Die Führerin der M.:/JM.:Schaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | (Untersortift)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| pfangsbestätigung Mufter 2                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| habe ich erhalten.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Unterschrift ber Ign.)                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |
| . Wufter 3                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,, ben                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aufforderung                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |
| AND A R. T. C.                                                                                                                                                                                                                             |
| (Anjchrift)                                                                                                                                                                                                                                |
| und                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beit und Art des Diennes)                                                                                                                                                                                                                  |
| Beit und Art bes Dienftes)                                                                                                                                                                                                                 |
| ig verfäumt.                                                                                                                                                                                                                               |
| ften Dienst am                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                            |
| bei Bermeidung polizeilicher Zwangs-                                                                                                                                                                                                       |
| ten.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Führerin der M.s/3M.=Gruppe:                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Unterschrift)                                                                                                                                                                                                                             |
| Muster 4                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |
| , den                                                                                                                                                                                                                                      |
| rift des Erzienungsberechtigten)                                                                                                                                                                                                           |
| rift des Erziegungsberechtigten)                                                                                                                                                                                                           |
| rift des Erziegungsberechtigten) hat                                                                                                                                                                                                       |
| rift des Erziegungsberechtigten)                                                                                                                                                                                                           |
| fift des Erziegungsberechtigten) hat und seit und Art des Dienstes)                                                                                                                                                                        |
| hat  Left und Art des Dienstes)                                                                                                                                                                                                            |
| hat  tift des Erziegungsberechtigten)  hat  und  eit und Art des Dienstes)  dienst nicht teilgenommen. Im Falle erneuter die Ortspolizeibehörde zur Erfüllung ihrer                                                                        |
| hat  hat  wift des Erziegungsberechtigten)  hat  und  eit und Art des Dienstes)  dienst nicht teilgenommen. Im Falle erneuter die Ortspolizeibehörde zur Erfüllung ihrer en. Der nächste Dienst sindet am                                  |
| hat  fift des Erziegungsberechtigten)  hat  wind Urt des Dienstes)  deit und Urt des Dienstes)  dienst nicht teilgenommen. Im Falle erneuter die Ortspolizeibehörde zur Erfüllung ihrer en. Der nächste Dienst sindet am  in [fatt. ustes) |
| hat  hat  und  eit und Art des Dienstes)  dienst nicht teilgenommen. Im Falle erneuter die Ortspolizeibehörde zur Erfüllung ihrer ein. Der nächste Dienst sindet am                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                     |                                     | pfangsbestätigung                                                                                                 | Mufter 5                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Die Mitteilung<br>meiner Tochter                    | issuming to the first of the first  | "über die Die<br>habe ich erhalten.                                                                               | nftverfäumnis                           |
|                                                     |                                     | (Unterfchrift des Erzichungsb                                                                                     | erechtigten)                            |
| Hitler-Jugend<br>M.=/JM.=Gruppe<br>M.=/JM.=Schaft   |                                     |                                                                                                                   | Muster 6                                |
| An die Führerin                                     | der M.=/IM.=G                       | ruppe                                                                                                             |                                         |
| BDM.=/JM.=Dien                                      | ıft am(Lag 1                        | ist zum dritt<br>und Belt und Art des Dienstes)<br>unentschuldigte Fehlen ist au<br>persönlichen Nachprüsung nach | en Wale dem<br>inentschuldigt           |
|                                                     |                                     | Die Führerin der M/ID                                                                                             |                                         |
|                                                     |                                     | (Unterfchrift)                                                                                                    |                                         |
| Sitler-Jugenb<br>Bann                               |                                     |                                                                                                                   | Muster 7                                |
|                                                     | 44                                  | ben                                                                                                               | ······i—·····I—IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |
|                                                     | An die<br>in                        | Ortspolizeibehörde                                                                                                |                                         |
| undiffen 37: Diel                                   | e der HI<br>nst                     | ha                                                                                                                | t den pflichts                          |
|                                                     | trent with there Or                 | eit und Art des Dienftes)                                                                                         |                                         |
|                                                     | C ann Bach                          | elt und Art bes Dienstes)                                                                                         |                                         |
|                                                     | (Tag und Zi                         | eit und Art des Dienstes)                                                                                         |                                         |
| verjaumt. Er ist na<br>aufgesordert word<br>halten. | ach dem criten 1<br>den. Der Erziel | inentschuldigten Fehlen zum Die<br>hungsberechtigte hat ebenfalls                                                 | nit besonders<br>Nachricht er:          |
| 3ch bitte, ihn au                                   | r Erfüllung seis<br>vom 25. März    | ner Dienstvflicht nach § 12 Abs. 4<br>1939 (RGBl. I S. 710) anzuhalt                                              | der Jugends<br>en.                      |
|                                                     |                                     | Der Führer des Ban                                                                                                | nes:                                    |
|                                                     | 1.                                  | (Unterfchrift)                                                                                                    | DETERMINED STREET                       |
| Tenamikatest.                                       |                                     |                                                                                                                   |                                         |

Jungmädelführerin! Wir erwarten, daß Du diese polizeilichen Magnahmen wirklich nur bei genau überprüften Fällen in Anspruch nimmst. Wir werden auch nach wie vor versuchen, unsere Mädel ohne Zwangsmittel zum Dienst heranzubringen.

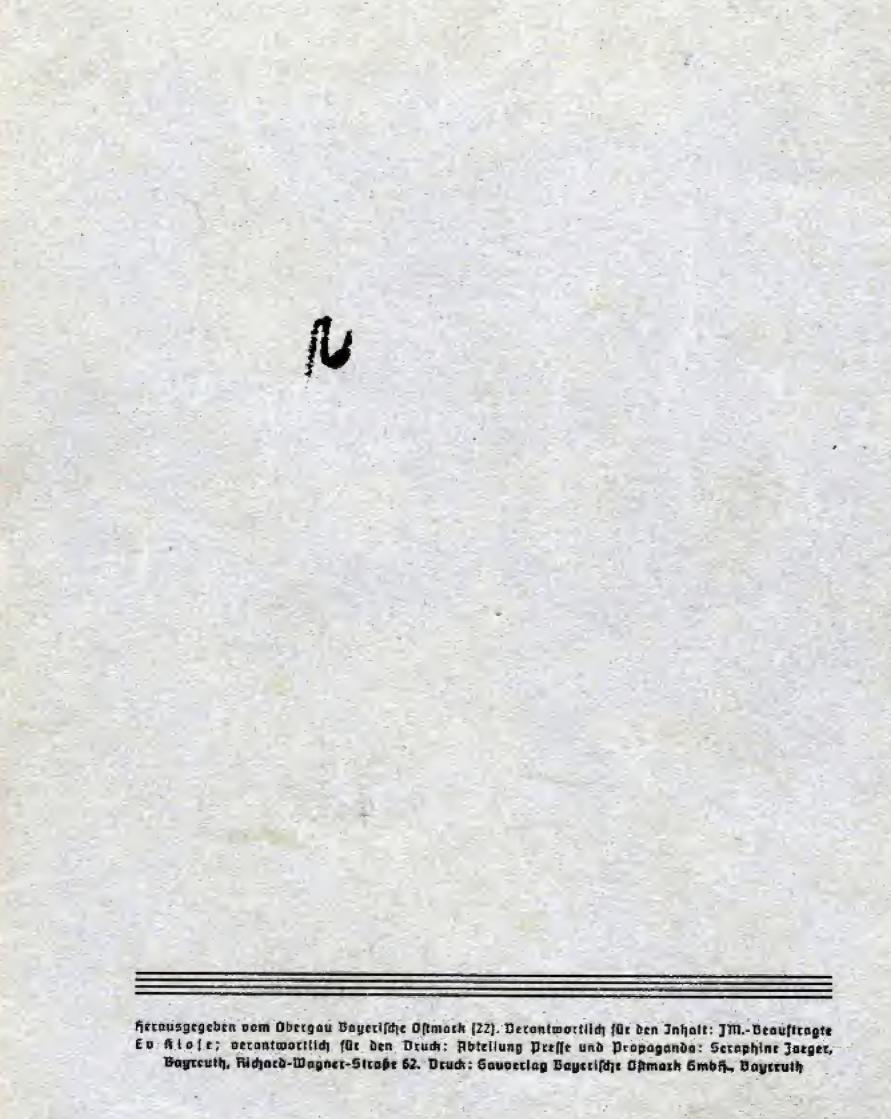